## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, den 29. September 1831.

Angefommene Fremde bom 26. September 1831.

Hefter aus Baller aus Barschau, Frau v. Niegolewska aus Bloscijewekti, I. in No. 253 Brestauerstraße; Hr. Asch und Hr. Kalcksein, Drs. Med.,
aus Pleschen, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Kausmann Unger aus Berlin,
I. in No. 99 Wilbe; die Kausteute Hr. J. Keiler und Hr. B. Gründerg aus Inowroclaw, I. in No. 124 St. Adalbert; Hr. Kausmann Kiewe aus Samter, Hr.
Kausmann Schiff aus Kurnik, die Kausseute Hr. Moses und Hr. Borach aus Pinne,
I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Nestor Meisner aus Trzemeszno, I. in No. 384
Gerberstraße; Frau Predigerin Siegmund aus Pinne, I. in No. 217. Wilhelmsplaß.

Bom 27ften Geptember.

Hr. Brandt und Hr. Lilpop, Particuliers, Hr. Dr. Med. Abegg aus Warschau, Hr. v. Grabski aus Slepuchowo, I. in No. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Påchter Kurzewski aus Trabinko, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Kaufmann M. G. Fürst aus Berlin, Hr. Kaufmann S. G. Fürst aus Frankfurt a. d. D., I. in No. 374 Schuhmacherstraße; Hr. Gutsbesitzer Wisniewski aus Wisniewo, I. in No. 26 Waltscheit.

Koftralcitation. Nach bem Atteste ber Königt. Regierung hieselbst vom 25. Juli c. ist der Privat-Schreiber Felix Latanowicz von Dolzig aus der hiesigen Provinz in das Königreich Polen ausgetreten.

Auf ben Antrag bes Fistus haben wir baber zur Berantwortung über feinen Austritt einen Termin auf ben 9. Nos bem ber c. Vormittags um 10 Uhr vor Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszéy Król. Regencyi z dnia 25. Lipca r. b. pisarz Felix Latanowicz oddalił się z tuteyszéy prowincyi do Królestwa Polskiego.

Na wniosek więc Fiskusa, wyznaczyliśmy termin na dzień 9. Listopada r. b. przed południem o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Beyer w izbie bent Landgerichte - Affeffor bon Beper in unferm Inftruttionezimmer anberaumt, ju welchem ber Felix Latanowicz mit Aufforderung porgelaben entweder perfonlich ober burch einen gefetich gulafigen Bevollmachtigten gu erscheinen, im entgegengesetten Falle aber ju gemartigen, bag auf ben Grund ber Allerhochften Berordnung bom 6. Fe= bruar c. mit Confiscation feines gangen gegenwartigen und gufunftigen, beweglichen und unbeweglichen Bermbgens verfahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochsten Cabinete-Drore bom 26. April c. bem Schul= und Ablofunge= Konds ber Proping Dofen zugesprochen werden wird.

Pofen ben 25. August 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Poiktalcitation. Nach bem Attefte Zapozew edyktalny. Według zaber Ronigl. Regierung hiefelbft bom 17. świadczenia tuteyszéy Król. Regencyi z dnia 17. Lipca r. b. oddalił się z Juli c. ift ber Gutebefiger Conftantin b. Szczaniedi zu Broby, Buter Rreifes, prowincyi téy i przeszedł do królestwa polskiego Ur. Konstanty Szczaaus ber hiefigen Proving in das Konig= niecki, dziedzic w Brodach powiatu

Bukowskiego.

Auf ben Antrag bes Fistus, Ramens bes Schul-u. Ablbfungsfonde ber Proving Po= fen , haben wir baber gur Berantwortung aber feinen Austritt einen Termin auf ben 9. November c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Affeffor v. Bener in unferm Partheienzimmer ange= fest, zu welchem ber b. Gzeganiechi mit ber Aufforberung vorgelaben wird, entweber perfonlich ober burch einen ge=

reich Polen ausgetreten.

naszéy instrukcyinéy, na który Felixa Latanowicza zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego, stanął i względem przeyścia do królestwa polskiego się sprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy Naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego r. b. cały maiatek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy skonfiskowanym i w skutek Naywyższego rozkazu z dnia 26. Kwietnia r. b. Funduszowi Wielkiego Xięstwa Poznańskiego na szkoły iułatwienia spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym będzie.

Poznań dnia 25. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Na wniosek wiec Fiskusa w zastę. pstwie Funduszu W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie i spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 9. Listopada r. b. przed południem o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiań, skiego Beyer w naszév izbie dla stron, na który W. Szczanieckiego zapozy-

feglich guläßigen Bevollmachtigten gur er= Scheinen, im entgegengefetten Falle aber Bu gewartigen, bag auf Grund ber Aller= bochften Berordnung bom 6. Kebruar 1831, mit Confiscation feines gangen gegenwartigen und gufunftigen, beweg= lichen und unbeweglichen Bermogens ver= fahren und baffelbe in Gemaffheit ber Allerhochften Kabinets = Orbre bom 26. April 1831 bem Schul= und Ablbfunge= Fonds ber Proving Pofen zugesprochen werden wird.

Posen ben 18. August 1831.

Ronigt. Preug. Landgericht.

wamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanał, i względem przeyścia do królestwa Polskiego się usprawiedliwił, inaczéy bowiem na mocy naywyższéy ustawy z dnia 6. Lutego 1831. cały maiatek iego teraźnieyszy i przyszly, tak ruchomy iako też i nieruchomy konfiskowanym i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z d. 26. Kwietnia 1831 Funduszowi W. Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonym i przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 18. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Phitralcitation. Gegen ben Gefonde - Lleutenant Roman v. Moracgewoffi bes 34. Referve-Landwehr-Bataillons (Samterfchen), aus Bielatfowo, im Großbergogthum Pofen, geburtig, ift auf vorliegenden Berbacht ber boblichen Entweichung, ber Defertione= und Konfistatione = Prozef von dem damit beauf-

tragten unterzeichneten Kommanbantur-Gericht eingeleitet worben.

Der Befchuldigte wird baher hiermit vorgeladen, in ben, gu feiner Bere antwortung auf ben 18. Oftober, ben 1. und 15. Dovember biefes Sahres, Bormittage 11 Uhr, auf bem hiefigen Militair=Gerichte-Bimmer ans gefeiten Terminen, wobon ber legte peremtorifch ift, gu ericheinen, widrigenfalls berfelbe, nach Borfchrift bes Edifts vom 17. November 1764, ber Defertion für gefiandig erachtet, fein Bilbnif an ben Galgen geheftet, und fein gefammtes gegenwartiges und gufunftiges Bermogen fonfiscirt und ber betreffenben Regierunges hauptkaffe zugesprochen werden wird.

Bugleich wird über bas Bermogen bes Beschulbigten hiermit ber offene Urreft verhangt, in Folge beffen biejenigen, welche bem ec. v. Moraczewefi Schuls ben bezahlen, Gelber ober andere Sachen gufchicken, ober ihm fonft etwas zuwen=

ben, von ihrer etwanigen Berbindlichkeit gegen ben Fistus nicht befreit und anch ben Betrag bes Zugewendeten als Strafe zu erlegen gehalten find.

Stettin den 15. September 1831.

Koniglich Preußisches Kommandantur, Gericht. v. Brigen, Euen,

Dberft und zweiter Rommanbant.

Garnifon=Auditeur.

Bekanntmachung. Am 5. Oktober 6. J. Bormittags um 11 Uhr werbe ich einen, in der Nabe des Kaufmann Obstschen Holzhofes auf der Warthe liegenden Schifferkahn nebst Zubehor an Ort und Stelle an den Meistbietenden gez gen gleich baare Zahlung verkaufen. Posen den 23. September 1831.

Der Landgerichts = Referendarius Guttinger.

Doniesienie. Podpisany przeniósł się do kamienicy Hr. Łąckiego na Wilhelmowskiey ulicy No. 176., gdzie uczniów Gymnasyi na pensyi trzymać i im w domowych ćwiczeniach pomagać będzie. S. Trimail.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide-Arten.     | Mittwoch den<br>21. September.                                                                |                           | Freitag den<br>23. September.                 |                          | Montag den<br>26. September.                  |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.                                                                             | bis<br>Rtl.fgr. pf.       | von<br>Mr.fgr.pf.                             | bis<br>Mr.fgr r          | von<br>Mr.fgr.vf.                             | bis<br>Mir.Gr.vf.                                                                       |
| Weihen der Scheffel | 2 15 6<br>1 2 6<br>1 2 5<br>2 2 7<br>1 25 1<br>1 25 1<br>1 25 1<br>1 25 1<br>1 25 1<br>1 25 1 | 2 — —<br>— 17 6<br>— 20 — | 1 27 6<br>1 2 6<br>- 20 -<br>1 27 6<br>- 14 - | 2<br>1<br>5<br>-<br>22 6 | 1 25 —<br>1 2 6<br>— 22 6<br>1 25 —<br>— 14 — | 2 25 —<br>1 27 6<br>1 5 —<br>25 —<br>27 —<br>27 —<br>17 6<br>— 20 —<br>4 15 —<br>1 25 — |